## Antelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 271. Donnerstag, den 12. November 1835.

Ungekommene Fremden vom 9. November.

Br. Pachter Douglas aus Biergne, Gr. Guteb. Glupsti aus Gfurbarege= wo, I. in No. 165 Bilb. Str.; Sr. Graf v. Luttichau, Major a D., aus Rado= iemo, Br. Guteb. v. Grave aus Boret, Br. Defonomie-Commiff. Pratfc aus Rro= tofdin, 1. in Do. 99 halbdorf; Gr. Partif, Gulergneti aus Meuftadt a/2B., I. in No. 20 Ballifchei; Gr. Pachter Balg aus Mufcziczewo, Sr. Kaufm. Levi aus Boll= ffein, Br. Raufm. Sollander aus Breslau, I. in Do. 20 St. Moalbert; Br. Sanbelom. Ephraim aus Filehne, Sr. Sandlom. Jofeph and Margonin, L. in No. 350 Jubenfir.; Sr. Guteb. v. Gorgeweffi and Smietom, I. in Do. 384 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Swiecidt aus Sczepanfowo, fr. Guteb. v. Sczaniedi aus Prin= borowo, I in Do. 391 Gerberftr.; Die grn. Guteb. Stanislaus und Michael von Mofgennelli aus Ottorowo, Fr. Fabrifantin Umende aus Rupferhammer, I. in Do. 1 St. Martin; Fr. Grafin v. Malachowefa aus Barfchau, fr. Guteb Bothe aus Chrappeto, I. in Do. 243 Breslauerfir.; Sr. Umtmann Grunwald aus Rufchen, Sir. Umtm. Lebmann aus Radonice, Sr. Umtm. Fint aus Geiferfchau, I. in Do. 251 Bredlauerftr.; fr. Erbherr v. Mycielefi aus Dembno, I. in Ro. 394 Gerberftraffe.

1) Deffentliches Unfgebot. Auf Zwołanie publiczne. Na wniosek ben Untrag des Felir v. Lafgegynsti, als Ur. Felixa Laszczyńskiego, iako wła-Befiber bes im Brefchener Rreife bes sciciela dobr Chrostowa w powiecie Großbergogthums Dofen belegenen ades Wrzesińskim, Wielkiem Xiestwie fichen Guts Chroftowo, werden alle die= Poznańskiem położonych, wzywaia jenigen, welche als Eigenthumer, Ceffio= się wszyscy ci, którzy iako właścicienarien , Pfand = und fonftige Briefe-In- le, cessyonaryusze, posiedziciele

haber, ober aus irgend einem anderen Rechtsgrunde auf die nachstehend benann= ten, verloren gegangenen Documente:

1) bie burch ben Joseph v. Werbno La= facyphefi in Warschau am 4. Jas nuar 1804 über ein Darlebn von 25,000 Rthl. bem Banquier Itig Jacob Flatau ausgestellte Sopothe= fen = Dbligation.

2) bie Ceffions-Urfunde d. d. Marichau ben 3. Oftober 1804, mittelft bc= ren ber zc. Ibig Jacob Flatau bie vorstehend angegebene Gumme an ben Major Frang von Ryr abge= treten,

3) die durch ben Joseph von Werbno Lafzegnisti in Marichau am Boften Juli 1804 über ein Darlehn von 12,000 Rthir. fur ben Unton von Rolacynisti errichtete Sypothefen= Obligation,

4) die Ceffione-Urfunde d. d. Warfchan ben 24ften Oftober 1804, mittelft beren ber Unton b. Rotacynnofi bie porftebenden 12,000 Rthlr. bem Banquier Ibig Jacob Flatau ce=

5) bie Ceffion d. d. Marichau ben 14. Juni 1805, womit der Banquier Stig Jacob Flatan Diefe lettere Summe bem Major Frang v. Ror abgetreten, saffact tro im Bretibence Route bes Seleiels daby Ch

6) den Supothefen-Recognitioneschein, 6) do hypotecznego wykazu reko. d. d. Pojen den 19. Juli 1805, gnicyinego d. d. Poznań d. 19. uber beide, fur den Major Frang Lipca 1805 r., na obadwa kae. Myr auf Chrostomo Rub. III. pitaly, 25,000 Tal. i 12,000

zastawni i inni, lub z iakiego innego źródła prawnego, pretensye do niżey wymienionych Idokumentów za. ginionych:

1) do obligacyi hypoteczney przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszawie na dniu 4tym Stycznia 1804 r. na dług 25000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakó. bowi Flatau wystawionev.

do cessyi d. d. Warszawa dnia 3. Października 1804 r., która rzeczony Itzig Jakób Flatau summy powyż wyrażoney Maiorowi Franciszkowi Ryx ustapil.

do obligacyi hypoteczney przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszzwie dnia 30. Lipca 1804 r. na dług 12,000 Tal. dla Antoniego Kołaczyńskiego zeznaney,

do cessyi d. d. Warszawa d. 24. Października 1804 r., która Antoni Kołaczyński summy powyższey 12,000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakobowi Flatau ustapil,

5) do cessyi d. d. Warszawa d. 14. Czerwca 1805 r., która bankier Itzig Jakób Flatau summe też na Majora Franciszka Ryx zlał

Rapitale von resp. 25,000 Athle.

7) den für den 2c. Igig Jacob Flatau über die Summe von 25,000 Atl. unterm 16. Februar 1804 ausgesfellten Hypotheken Recognitions.

Ansprüche zu haben vermeinen, ad terminum den 18ten Januar 1836, Vornittags 10 Uhr, vor dem Deputirsten, Referendarius Jung, mit der Aufforderung vorgeladen, entweder in Persfon oder durch einen gesetzlich zulässigen, mit Information und Vollmacht versehes nen Mandatar — wozu ihnen die hiesisgen Justiz-Kommissarien Morik, hünke und Salbach vorgeschlagen werden — zu erscheinen.

Die Ausbleibenben haben zu gewärtigen, baß sie mit ihren etwanigen Ansprüschen prafludirt werden, und ihnen biesershalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wird.

Posen, am 16. Sept. 1835. Ronigl. Ober = Landesgericht. Erste Abtheilung.

Dber=Lanbes=Gericht zu Bromberg.

Bur Erklarung über ben Zuschlag bes zur nothwendigen Subhastation gestellten, im Mogilnoer Kreise belegenen, bem Mathaeus Joseph Jacob von Lipinski, jest bessen Erben gehörigen, gerichtlich

Tal. na Chróstowie w Rubr. III. resp. pod No 1. i 2. dla Majora Franciszka Ryx zapiasne, wydanego, i

7) do hypotecznego wykazu rekognicyinego na dniu 16. Lutego 1804 r. dla Itziga Jakóba Flatau na summę 25,000 Tal. wy-

stawionego,

mieć mniemaią, na termin, na dzień 18. Stycznia 1836 r. o godzinie 10téy przed południem, przed Deputowanym Referendaryszem Jung wyznaczony, z tém zaleceniem, ażeby się osobiście lub też przez prawnie dozwolonych w informacyą i pełnomocnictwo opatrzonych Mandataryuszów — na których im tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Moryca, Hünke i Salbacha proponuiemy — zgłosili.

Niestawaiący niech się spodziewaią, że z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i że im wieczne milczepie wtey mierze nakazane będzie.

Poznań, dnia 16. Września 1835. Król. Sąd Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

Proclama.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Do deklaracyi względem przybicia w drodze konieczney sprzedaży wsi szlacheckiey Ławki z przyległościami w powiecie Mogilińskim położoney, Mateuszowi Jozefowi Jakobowi Lia auf 12,609 Athlr. 20 Sgr. abgeschätzten, adlichen Gutes Lawfi nebst Zubehör, für das von der Sniglichen Haupt-Bank zu Berlin im peremtorischen Vietungstermin am 29. August 1834 abgegebene Meistgebot von 8560 Athlr. Seitens nachstehender, ihrem Aufenthalte nach unbekanuter Interessenten, als:

1) ber Erben bes Mathaeus Joseph Jacob von Lipinski,

2) der Theresia von Lipinska geborne

von Arzymaska,
3) ber Ritterschafterathin Paula von

Lipinska, gebornen von Rosen, steht der Termin auf den 25. Juni 1836 Vormittags um 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle an, zu welchem diezelben hierdurch diffentlich unter der Warsnung vorgeladen werden, daß bei ihrem Ausbleiben der Koniglichen haupte Vank der Zuschlag ertheilt werden wird.

Alle unbekannten Real Praetendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

3) Mothwendiger Verkauf.
Dber=Landes-Gericht zu Brom=
berg. Das abeliche Gut Gurowko im
Gnesener Kreise, landschaftlich abgeschätzt
auf 6965 Athle. 27 sgr. 1 pf. zufolge
ber nebst Hypothekenschein und Bedin=
gungen in der Registratur einzusehenden
Tare, soll anderweit am gten Upril

pińskiemu, a teraz iego sukcessorom przynależące, na 12,609 Tal. 20 sgr. cszacowaney, za przez Król. Główny Bank w Berlinie w ostatecznym terminie subhastacyjnym w dniu 29. Sierpnia 1834. podane licytum w ilości 8560 Tal. następujących z pobytu niewiadomych interessentów, a mianowicie:

1) sukcessorów Mateusza Józefa Jakóba Lipińskiego,

2) Teressy z Krzymaskich Lipiń-

skiey,

3) Pauli z Rozen zamężnéy Lipińskiéy Konsyliarzowéy Ziemstwa; wyżnaczony został termin na dzień 25. Czerwca 1836. zrana o godzinie 11téy w zwyczaynym lokalu Sądowym, na który tychże ninieyszem publicznie pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, Królewskiemu Głównemu Bankowi przybicie udzielone zostanie.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele realni zapozywaią się pod zagrożeniem prekluzyi, alty naypóźniey w powyższym terminie się zameldowali.

Konieczna sprzedaż.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy. Wieś szlachecka Gurowko w powiecie Gnieżnińskim polożona, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 6965 Tal. 27 sgr. 1 fen. oszacowana, ma być podług attestu hypotecznego i warunków w Registraturze przey1836. Bormittage 11 Uhr an ordent= licher Gerichtoftelle fubhaftirt werden. lone brecery in abstrain was we want

reality way wall sies of the plant with pod

the market are the first state of the state Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion, fpateftens in Diefem Ters mine ju melden, ju welchem gleichfalls auch die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, als: 37,5202601130 disconnabally white state of the seeke

a) ber Frang v. Pomoreti, ...

b) bie Francista v. Pomoreta, verebe-Michte Cettoweta five Lycentes ??

. c) bie Josepha v. Pomordfa, verebe= de lichte Budzifzewska, fo wie

d) ber Natural-Befiger Ludwig b. Mio= Dzianowski, hierzu öffentlich vorgelaben werben.

Le Sed Ziemskol 4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Live golden of Roffenganion will

Die ben Philipp Althausschen Erben gehorige gu Meu-Lubufg sub Mo. 29. be= legene Wirthschaft, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stally einer Schenne, einem Gemufegarten N28 Morgen und 138 Ruthen Aderland und & Mor= gen Wiesen, abgeschätzt auf go Athir. Bufolge ber, nebft Spypothefenscheinsund licher Gerichtsftelle fubhaftirt werben, dae wiele nammaledy, przeto esy-

rzyć mogącey Taxy w terminie powtórnie na dzień g. Kwietnia 18.36. zrana o godzinie 11. w zwyczaynym lokalu sądowym wyznaczonym sprzedaną.

Zapozywamy zarazem wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych, aby się pod uniknieniem prekluzyi, naypóźniey w powyższym terminie stawili, na który również z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli, iako to: wat have back again shi

a) Franciszka Pomorskiego,

b) Franciszkę z Pomorskich Cetkowska, miste in moe engon

c) Jozefe z Pomorskich Budzibu szewską, iako też and bulloni.

d) naturalnego dziedziaca Ludwika Młodzianowskiego, at attorie

ninieyszém publicznie zapozywamy. ducing the state of the

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-Mieyski w Kowind soianie.

Gospodarstwo sukcessorom Filipa Althaus należące, w Lubuszu nowym pod No. 29. położone, składaagce sie z domu mieszkalnego, chlewu, stodoły, ogrodu iarzynnego, 28 morgów i 138 pretów roli, i 3 morgów łaki, oszacowane na 90 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrza-Bedingungen, in ber Registratur einzu= ney wraz z wykazem hypotecznym i febendein Care, foll am 22. Nanuar warunkami w Registraturze, ma być 1836. Bormittage 10 Alhr an ordent= dnia 22. Stycznia 1836. przed poludniem o godzinie 1 orey w miey. schogen. Wie er juden bafter, fremontiche

Alle unbekannten Real Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Terz mine zu melden.

Roften, ben 29. September 1835.

Ronigl. Land und Stadt de

5) Bekanntmachung. Der Königsliche Justiz-Rath Ernst Ludwig Daniel v. Schönfeldt, und die Germanie Victorie v. Pannewiß, haben mittelst Ehevertrages vom 11. August und 30. September c., die Gemeinschaft der Säter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bssentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, den 13. October 1835. Roniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

izave M. ontroit by B

6) Steckbrief. Denen unten naber beschriebenen, Diebstahls halber bier verhafteten Berbrechern:

1) Michael Jakubowski, bog myw

2) Thomas Luffak alias Garfika alias Witkowski,

8 : 3) Joseph Galiusti,

ist es gestern vor Abends gelungen, aus bem hiesigen Gefängnisse zu entweichen, da sie aus der im innern hofe des Gesfängnisses befindlichen Mangelkammer in die Kirche ausgebrochen. Un habhaftswerdung dieser Berbrecher ift uns viel gelegen. Wir ersuchen daher sämmtliche

scu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedauc.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościan, dn. 29. Września 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Królewski Radzca Sprawiedliwości Ernst Ludwik Daniel Ur. Schoenfeldt i Germanya Wiktorya Ur. Pannewitz, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Sierpnia i 30. Września r. b.; wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, d. 13. Paźdz. 1835.

Król Pruski Sąd Ziemsko-

List gończy: Poniżey bliżey opisanym o kradzież tu uwiężionym winowaycom:

111) Michałowi Jakubowskiemu,

2) Tomaszowi Lusiakowi alias Garsztre vel Witkowskiemu, i

3) Józefowi Galińskiemu, udało się dnia wczorayszego przed wieczorem z tuteyszego więzienia uciec, wylamawszy się z męglowni, wewnątrz w podwórzu więzienia znayduiącey się, do kościoła. — Na schwytaniu tychże złoczyńców barodzo wiele nam należy, przeto wzy-

refp. Civil- und Militair-Behorben, besgleichen Dominia und Privat = Verfonen ergebenft, auf Diefelben ein wachsames Auge ju richten, fie im Betretungsfalle bingfest zu machen und unter ftarter Estorte an und abzuliefern.

Signalement bes Michael Safu= bowefi: Stand, Gartner; GeburtBort, angeblich Gofinn; ABohnort, Obornif; Religion, fatholifch; Alter, 30 Jahr; Große, 5 guß 3 Boll I Strich; Saare, fchwarg; Stirn, bedectt; Augenbraunen, fdwarg; Augen, braun; Rafe und Mund, gewohnlich ; Bahne, gefund, ein Unterbat, fengabn linter Geite fehlt; Bart, rafirt; Rinn und Geficht, langlich rund; Ges fichtefarbe, blaß, jedoch gefund; Statur, mittler; befondere Rennzeichen, auf der linken Mange zwei neben einander fteben= be braune Margen und an bem rechten Beigefinger ein fehlendes Glied. Bej= fleidung. Gin ichwarzgrauer furger Rock, bergleichen Beinfleider, eine blau tuebene Wefte, ein Paar Salbfliefeln und zwei hembe. whose or the state of the state of

Gignalem ent bes Sofeph Galinefi. wo in Polen; Wohnort, Murzynowo, Schrimmer Rreifes; Religion, fatholifch; Allter, 37 Sahr 7 Monat; Große, 5 Fuß 5 3oll; Saare, braun; Stirn, frei; Alugenbraunen, blond; Alugen, blau; Mafe, langlich; Mund, gewöhnlich; Babne, bollablig ; Bart, blonder Schnur-

wamy wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe, dominia i prywawatne osoby ninieyszém uprzeymie, aby na nich baczne oko zwróciły, a w razie zchwytania ich przyaresztewalv, i pod bezpieczną strażą nam odstawily. dans to delinification no

Rysopis Michała Jakubowskiego: stan, ogrodowy; mieysce urodzenia, Gostyń; mieysce zamieszkania, Oborniki; religia, katolik; wiek, 30 lat stary; wzrostu, 5 stóp 3 cale 1 strych; włosy, czarne; czoło, okryte; brwi, czarne; oczy, szare; nos i gęba, zwyczayne; zeby, dobre, lecz mu iednego zęba z dolnéy szczeki na lewéy stronie brakuie; broda, ogolona; podbrodek i twarz, podługowata okragla; cera, blada, iednak zdrów; postać, średnia; szczególne znaki, na lewym policzku ma dwie około siebie urosłe brodawki, i przy prawey ręce brakuje mu wskazuiącego pod pierwsze zgięcie palca. Odzież: ciemno-szaraczkowy surdut, dito spodnie, westka niebieska sukienna, parę ciżmów, dwie koszule. - 2 .2 mg wiewo?

Rysopis Józefa Galińskie-Ctand, Comidt; Geburteort, Stagro- go: stan, kowal; mieysce urodzenia, Stagrowo w Polsce; mieysce zamieszkania, Murzynowo w pow. Szremskim; religia, katolik; wiek, 37 lat i 7 miesięcy stary; wzrost, 5 stóp 5 cali; włosy, brunatne; czoło, otwarte; brwi, blond; oczy, niebieskie; nos, podługowaty; gęba, zwyczay-

the second country of the country of the country of the country and the country of the country o

bart, Kinn und Gesicht, langlich; Gessichtsfarbe, bleich; Statur, schlant; besondere Kennzeichen, keine. Bekleibung. Einen grunen Mollrock, graue Tuchhosen, eine schwarztuchene Weste, eine blau und gelb gestreifte Unterjacke, ein gelbgestreiftes Halbtuch, eine gruntuchene Mute, ein Paar lange Stiefeln.

ridgenie, Gostyfamie ne frauersta

Signalement bes Thomas Lufiak alias Bitfomefi. Stand, Tagearbeiter; Geburteort, unbefannt; Wohnort, Brzegie, Plefchener Rreifes; Religion, fatho= lifch; Alter, 28 Jahr; Grofe, 5 guß 3 3oll; Saare, blond; Stirn, bededt; Angenbraunen, blond; Augen, gran; Rafe, furg; Mund, gewöhnlich; Bahne, pollzahlig; Bart, rafirt; Kinn und Geficht, rund; Gefichtefarbe, blaß; Stas tur, unterfett; befondere Rennzeichen, feine. Befleidung. Ginen blauen Tuchrod, eine graue Jade, ein Paar Drillich-Rommighofen, eine blaue Tuch= wefte, ein roth= und gelbgeblumtes Sals= tuch, ein Paar gute Stiefeln. the Line of the many of the

Rozmin, ben 5. November 1835.

emilia, to b avioure with sheaker

Konigl. Preuß. Inquisitoriat,

na, zęby, zupełne; broda, wasy blond; podbrodek i twarz okrągłe; cera, blada; postać, wysmukła, szczególne znaki, żadne. Od zież: surdut kałmukowy zielony, spodnie szaraczkowe sukienne, westka czarna dito, nocny kaftanik w paski niebieskie i żółte, chustka na szyię w żółte paski, czapka szaraczkowa sukienna, parę bótów długich. —

Rysopis Tomasza Łusiaka alias Witkowskiego. stan. wvrobnik; mieysce urodzenia, niewiadome; mieysce zamieszkania, Brzezie w powiecie Pleszewskim; religia, katolik; wiek, 28 lat stary; wzrost, 5 stop 3 cale; włosy, blond; czoło, pokryte; brwi, blond; oczy, szare; nos krótki; gęba, zwyczayna; zęby, zupełne; broda, ogolona; podbrodek i twarz, okragła; cera, blada; postać, siadla; szczególne znaki, żadne. Odzież: niebieski sukienny surdut, szaraczkową kurtkę; parę spodni drelichowych komyśnych, westke niebieską sukienną, chustkę na szyię w kwiatki czerwone i żółte, pare dobrych bótów chłopskich.

Kozmin, d. 5. Listopada 1835. Król. Pruski Inkwizytoryat.

oundations shouldes inclose in the

Christian Street Control of the Street Control of the Control of t

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Nro. 271. Donnerstag, den 12. November 1835.

7) Subhastationsparent. Bur Berfteigerung bes auf ben Untrag ber Christiane Cleonore Gidlerschen Erben gur Gubhaftation geftellten, bierfelbft por bem Glogauer Thore belegenen, mit den Nummern 171. 172. und 210. bezeichneten Grundftuds, bestehend aus:

1) einem Bohngebaude, welches auf Do. 171. erbaut ift, und jest bie neue Do. 156. führt,

2) einem Mebengebaude, erbaut auf Mo. 210.,

- 3) einer Bauftelle Do. 172., auf beren einer Geite ein fleiner Solgftall fich befindet,
- 4) einem fleinen Garten, und
- 5) einem fleinen Sofraum, welches auf 1049 Rthir. 23 fgr. 4 pf. gerichtlich abgeschatt worden, fieht auf ben 15. December c. Bormittags um 10 Uhr vor dem ernannten Depu= tirten herrn Landgerichte-Rath Boldt in bem Locale bes unterzeichneten Gerichts ein Termin an.

Die Tare, ber neueste Supotheken= fchein, und die befondern Raufbedingun= gen find in der Regiffratur einzusehen.

Fraustadt, ben 24. August 1835. Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

Patent subhastacyiny. Do sprzedaży gruntu na wniosek sukcessorów Krystyny Eleonory Eichler na subhastę podanego, w mieście tutevszém przed brama Głogowska poło-Zonego, numerami 171. 172. i 210. opatrzonego, składaiącego się!

1) z domu mieszkalnego pod No. 171. wytudowanego, a teraz nowy Nr. 156. maiącego,

2) budynku pod No. 210. wystawionego,

3) placu budowliczego pod Nr. 172. na którym po iednéy stronie mala drewniarnia wystawiona,

4) malego ogrodu, i

5) podwórza,

które ogółem na 1049 Tal. 23 sgr. 4 fen. sądownie oszacowanem została, wyznaczyliśmy przed Deputowanym W. Radzcą Voldt, w Sądzie tuteyszym na dzień 15go Grudnia 1835, przed południem o godzinie Iotéy termin.

Taxa, naynowsza hypoteka i warunki kupna mogą bydź w Registra. turze naszéy przeyrzane.

Wschowa, dn. 24. Sierpnia 1835. Król, Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Die Konigl. Ministerien der Geistlichens, Unterrichtes und Medizinal-Angelegenheiten und ber Finanzen haben bestimmt, daß die Kirche bes aufzuhebenden hiesigen Bernhardiners Monche-Klosters der hiesigen katholischen St. Martins-Gemeine ausschließlich überwiesen werden kann, jedoch nur unter ber Bedingung:

1) daß die Gemeine bas onus fabricae fowohl bei ben Kirchen= als den Pfarr= und übrigen Gebäuden, fei= nes ausgenommen, ohne Worbehalt und ohne irgend eine Beihulfe des

Staats übernimmt,

2) daß dieselbe die St. Martins Rirche mit den dazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken gegen Bezahlung bes durch vereidete Sachverständige zu ermittelnden Taxwerths ber evangelischen Petri. Gemeine abtritt.

Aus dieser von der Petriz Gemeine zu zahlenden Kauf = Summe soll ein Bausfonds für die Bernhardiner-Kloster-Kirche und die für das damit verbundene Pfarr, System einzurichtenden Gebäude gebildet und dieser Fonds zunächst zur Einrichstung neuer Wohnungen für die gegenswärtig bei der St Martind-Kirche angessellten Geistlichen und Kirchen-Bedieuten verwendet werden. Es ist dabei die Abssch, die Pfarrwohnung in dem St. Ansnen-Kapellen-Gebäude einzurichten, und damit dies geschehen kann, soll die deutssche Brüderschaft, welcher sene Kapelle gehort, veranlaßt werden, dieselbe der

Obwieszczenie. Królewskie Ministerstwa spraw duchownych, oświecenia i medycyny, tudzież finansów postanowiły, iż kościół zniesionego tuteyszego klasztoru Bernardyńskiego, do tuteyszey katolickież gminy Sgo. Marcina wyłącznie należeć może, iednakże tylko pod temi warunkami:

- iż gmina onus fabryki tak kościelnych równie iak plebańskich i innych budynków bezwyiątkowo i bez żadney pomocy z strony rządu, na siebie przymuie,
  - 2) iż gmina odstąpi kościół Sto.

    Marciński z należącemi do niego budynkami i przyległościami ewangelickie gminie Sgo Piotra za cenę iaka przez przysięgłych taxatorów i znawców stosownie do wartości taxacyjne wypośrodkowaną zostanie.

Z summy kupnéy, która przez gminę Sgo Piotra zapłaconą być ma, utworzonym będzie fundusz na utrzymanie klasztornego kościoła Bernardyńskiego i budynków, które z systematem plebańskim połączone są — a naywpród fundusz ten obróconym być ma na utworzenie nowych pomieszkań dla obecnego duchowieństwa kościoła Sto. Marcińskiego i sług kościelnych. Co się tyczy tego iest ten zamiar, aby z kaplicy Stey Anny urządzić pomieszkanie plebańskie, dla czego Niemieckie Bractwo, do którego ta kaplica należy, nakłonio-

burch Sachverstandige auszumittelnden Zarwerthe abzutreten.

Beauftragt von ber hiefigen Ronigl. Regierung, Abtheilung fur Die Rirchen= Berwaltung und bas Schulwefen, habe ich jur Berathschlagung ber biefigen fatholifden St. Martind=Rirden=Gemeine über ben borftebend bezeichneten Gegen= fand einen Termin auf den 19ten b. Mts Nachmittags 3 Uhr im Gigungs, Saale bes Magiftrate auf bem biefigen Rathbaufe anberaumt, und lade ju bie= fem Termine Die Mitglieder ber genanns ten Rirden-Gemeine ein.

In Diefem Termine follen evenfaaliter Deputirre ber Gemeine gewählt und fpegiell bevollmachtigt werden, die erforber= lichen Bertrage mit ber evangelischen De= trigemeine und ber beutschen Bruderfchaft abzuschließen und überhaupt die Gemeine bei allen noch erforderlichen Berhandlungen in Diefer Angelegenheit au pertreten. Auch foll barüber Befchluß gefaßt werden, ob die bereits von bem Bau, Conducteur Abicht entworfene im Termine vorzulegende Tare ber St. Mar= ting, Rirche und ber Pfarrgebaude bei bem Berfaufe ju Grunde gelegt ober burch an= bre eventualiter gleichzeitig zu mablende Sachverftandige eine anderweitige Zare angefertigt werden foll.

Pofen, ben 2. November 1835.

Der Dber=Burgermeifter, Maumann.

St. Martind-Gemeine gegen Bablung bes nem zostanie, do odstapienia ier gminie Sto. Marcińskie y za wynagrodzeniem wartości taxacyiney przez znawców wypośrodkowaney.

Z polecenia tuteyszéy Królewskiév Regencyi, wydziału spraw duchownych i szkólnych, względem naradzenia się w przedmiocie wyżey oznaczonym dla katolickie gminy tuteyszéy kościoła Sto Marcińskiego wyznaczyłem termin na dzień 19.b. m. po południu o godzinie 3cie w sali posiedzień Magistratu na tuteyszym Ratuszu, na który członków wspomnionéy gminy kościelnéy ninieyszém

wzywam,

W terminie tym Deputowani gminy obranymi być maią i w szczególności upełnomocnieni do zawarcia układów z ewangelicką gminą Sgo, Piotra i Bractwem Niemieckiem, 2 w ogólności do zastąpienia gminy w wszystkich czynnościach, iakie w interesie tym nastapić mogą. Również i względem tego postanowioném być ma, czy taxa kościoła Sgo Marcina i budynków plebańskich, która przez budowniczego konduktora Abichta ulożona i w terminie przedłożona będzie, przy przedaży ich za zasadę wziętą, albo też przez innych znawców, którzy równocześnie ewentualnie obrani być muszą, inna taxa zro, bioną być ma.

Poznań, d. 2. Listopada 1835; Nad - Burmistrz,

Naumann.

- 9) Die beute erfolgte gludliche Entbindung feiner Frau von einem gesunden Anaben zeigt ergebenft an: Der Juftigrath Wandelt. Pojen, den 10. Novbr. 1835.
- 10) Co Gras = Saamen = Unzeige von 1835er Erndte. Deine fubrenden Grasfaamen von diesjahriger Erndte find bereits in befter Gute eingetrof fen, und beren Keimfraft erprobt, als: Agrostis spica venti 10; Aira cospitosa (febr gu empfehlen in fumpfigen und gang naffen Gegenden, g. B. in abgelaffenen Zeichen auf fauren Quellen, Garten= und Rafenwegen, giebt fie eine berrliche Schnittfutterung), 6; Alopocurus pratensis 10; Antoxadum odoratum 12; Avena elatior (Holcus lanaceus, St. fein) 8; Avena flavescens 14; Bromuscospitosa 10; molles 12; und primatus 10; Dactilis glomerata 8; Festuca ovina 9; rubra 12; und pratensis (Avena pratensis) 10; Holcus lanatus 8; Lolium perenne 10; Phleum pratense 8; Pimpernella magna 4; Poa pratensis 10; Porterium sanguisorba 14; und spartium scoparium fure Bilb 15 fgr. Codann gemifchte, fich im Bachethum gleich eige nende Grasfaamen, pr. Pfd. 10 fgr. A. Fur bauerhafte Rafenplate auf magern und trodinen Boden, als auch B auf naffen Boben, C. gur hutung und Schnitte futterung fur hornvieb, D. gur hutung fur Pferde, und E. gur hutung fur Schaafe Die Preife find fur ein Pfund in Gilbergrofchen angegeben. Die Berbftober Wintersaat ift ber Fruhjahrfaat febr vorzuziehen. Wiefen werden von Doos befreit, ber Grassaamen auf die vom Moos befreiten Wiesen felbft fcon nach eine getretenem Frost gefat und mit etwas wenigen Sand beftreut. In Die Korn = und Beigenaussaaten den Grassaamen fur Schaafbutung gefaet, giebt in ben Brache felbern eine herrliche hutung und erholt den Uder. Die mit halmen wachfenden Grabarten in rothe Aleefelder gefact, belfen ben Alee aufrecht erhalten und laffen ben Alee gleich nach geschehenem Regen (ba bie Feuchtigkeit fich nicht im Riee aufbalt, fondern auf den Erdboden tommt gur Futterung benuten. Giner gutigen Beachtung und Abnahme empfehle ich vorstebende Gradjaamen.

Breslau, ben 4. Novbr. 1835. F. G. Dobl, Schmiedebrucke Dro. 12.

wohnhaft am alten Markt beim herrn Drechelermeifter Lowe Do. 74.

ri) Kartoffelquetsch-Maschinen und Schrotmublen in verschiedener Große sind vorrathig und werden billig verkauft bei M. J. Ephraim.
Posen, am alten Markt Nro. 79. der hauptwache gegenüber.

<sup>12)</sup> Mit Ungarischem Back-, Schal-Obst und Pflaumenmus, Ball- und Safels nuffen, Schlesischem Grunzeug, Italienischen Maronen, empfiehlt sich bestens und verkauft zu ben billigsten Preisen Johann Daumann,